# Imisolati

# Zemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

1%. Juni 1964.

18. Czerwca 1864.

(1091)

### Rundmadjung.

Dr. 25317. Der verstorbene Gutebefiger Vincenz Rit. Lodzia-Poniński hat ein Rapital von 30.000 fl. R.M., welches in öffentlilichen Kreditseffetten fruchtbringend angelegt murde, zu bem edlen und gemeinnüßigen Zwecke gewidmet, bag bie jährlich entfallenden Interessen zu Brämien für durftige Sandwerksgesellen zur Unterftubung berfelben bei Eröffnung bes Gewerbes verwendet werben jollen.

Mach ber ausdrücklichen Willensmeinung bes Stifters werben bie Jahresintereffen bes Stiftungsfapitals in Bier ungleiche Pramien vertheilt, und folche jenen Sandwertegefellen baar eingehandigt, welche die betreffende Pramie bei ber Biebung burch Loos ziehen werben.

Bei ber biesjährigen am 19. Juli stattfindenden Pramiengiehung, wozu der Konfurs biemit ausgeschrieben mird, tommen folgende Betrage, als:

| 1.              | Prämie | míi |  |  |  | 575 | fi. | 52 | fr. |
|-----------------|--------|-----|--|--|--|-----|-----|----|-----|
| H.<br>H.<br>IV. | "      | "   |  |  |  | 479 | ñ.  | 60 | fr. |
|                 |        |     |  |  |  | 383 |     |    |     |
|                 | 11     |     |  |  |  | 287 |     |    |     |

Bufammen . . 1726 ft. 57 fr. oft. Babr.

gur Bertheilung.

Bur Biehung ber Loofe merben nur biejenigen Sandwerfagefellen zugelaffen, welche

a) im Konigreiche Galizien und Lodomerien mit Ginschluß des Großberzogthume Krakau gebürtig und dafelbft juftandig find;

fid jur fatholifden Rirche, fei er bes romifchen, griechifden ober

armenischen Ritus bekennen;

c) ben bestehenden Gewerbsvorschriften gemäß irgend ein Sandwerk ordentlich erlernt haben, und die Fähigkeit und gesetliche Gignung jum felbständigen Betriebe besfelben befigen, aber armuthehalber die zum selbständigen Betriebe ihres Handwerkes nöthige Wertstätte nicht einzurichten vermögen;

d) fich über ihr moralisches Wohlverhalten durch ein vom zuftandigen Pfarramte ausgestelltes und in den Stadten Lemberg und Krakau von ber f. f. Polizei-Direfzion, an anderen Orten von dem betreffenden f. f. Bezirteamte befraftigtes Moralitätezeugniß

ausweisen fonnen.

Diejenigen Sandwerkegesellen, welche fich an ber Biehung betheiligen wollen, baben ihre barauf bezüglichen Gefuche langftens bis 11. Juli b. J. bei ber Lemberger f. f. Ctatthalterei einzubringen, und die vorangeführten Grforderniffe nachzuweisen.

lleber die Bulaffung zur Betheilung an der Ziehung wird die von der f. t. Statthalterei belegirte Kommission entscheiden, welcher

auch die Vornahme und Hebermachung der Ziehung zusteht.

Diejenigen, welche bereits einmal mit einer Bramie aus biefer Stiftung betheilt worden find, baben tein Recht fich an einer nach-

folgenden Biehung zu betheiligen. Seder Bewerber hat sich am 18. Juli d. J. in dem Bersammlungelofale des Lemberger Gefellenvereines perfonlich ber Rommiffion

vorzustellen, welche die Identitat des Bittstellers fonstatiren wird. 2m Losungstage, b. i. am' 19. Juli b. I. findet in der Lemberger Domfirche rit. lat. eine Seelenandacht für ben Stifter statt, welcher alle Bewerber beizuwohnen verpflichtet find.

Mach ber Trauerandacht wird in dem gedachten Berfammlungslokale bes Lemberger Gesellenvereines im Beisein der delegirten Rommission zur Losung geschritten werben.

Die Prämien werden unmittelbar nach ber stattgefundenen Bie-

hung bem Gewinnenden baar ausgezahlt werden.

Die Gewinnenden find verpflichtet, dem Willen bes Stifters gemäß für fein Seelenheil gu beten, und an feinem Sobestage, b. i. am 24. Marg jeden Sahres einer Seelenandacht fur ihn beizuwohnen.

Bon ber f. t. Statthalterei. Lemberg, am 8. Juni 1864.

Obwieszczenie.

Nr. 25317. Zmarły właściciel dobr p. Wincenty Łodzia Poniński przeznaczył kapitał w sumie 30.000 złr. m. k., który w papierach kredytowych został ulokowany, na ten równie szlachetny jak pozyteczny cel. ażeby przypadające roczne procenta na premie dla ubogich czeladników rzemieślniczych na wsparcie takowych przy otwarciu rzemiosła użyte były.

Według wyrażnej woli ś. p. fundatora bedą roczne procenta kapitału fundacyjnego podzielone na cztery nierówne premie, i takowe tym czeladnikom rzemieślniczym w gotówce doreczone, którzy dotyczaca premie przy ciagnieniu losem wyciagna.

Przy temrazowem i na dniu 19. lipca r. b. przedsiewziać sie mającem ciagnieniu, na które niniejszem konkurs się rozpisuje, wypadaja nastepujące kwoty do podziału, a to:

III.

Razem . . 1726 złr. 57 kr. wal. austr.

Do ciagnienia losów beda tylko ci czeladnicy przypuszczeni. którzy

a) w królestwie Galicyi i Lodomeryi włacznie z wielkiem ksieztwem Krakowskiem sa urodzeni i tamże przynależni:

h) wyznają religie katolicką, rzymskiego, greckiego lub ormiań-

skiego obrządku;

c) nauczyli się stosownie do istniejących przepisów rekodzielniczych jakiego rzemiosła, i posiadają uzdolnienie i prawna kwalifikacye do samodzielnego prowadzenia takowego, ale dla ubóstwa nie sa w stanie urzadzić warsztatu potrzebnego do samodzielnego prowadzenia rzemiosła;

d) moga wykazać się względem swego moralnego zachowania się, przez wystawione od przynależnego urzędu parafialnego, a w miastach Lwowie i Krakowie przez c. k. dyrekcye policyi, w innych zaś miejscach przez dotyczący c. k. urząd powia-

towy potwierdzone świadectwo moralności.

Ci czeladnicy od rzemieślników, którzy chcą brać udział w losowaniu, maja podać swe prosby najdalej do 11. lipca r. b. do c. k. Namiestnictwa i wykazać się z wyżej wymienionych warunków.

O przypuszczenia do udziała w losowaniu rozstrzygać bedzie delegowana przez c. k. Namiestnictwo komisya, do której należy także przedsięwziecie i dozorowanie losowania.

Ci, którzy już raz brali udział w losowaniu i premie wycia-

gneli, na przyszłość są od ciągnienia wykluczeni.

Kazdy kandydat ma sie dnia 18. lipca w lokalu zgromadzenia lwowskiego stowarzyszenia czeladzi, komisyi osobiście przedstawić,

która skonstatuje identyczność proszącego. W dzień losowania, t. j. 19. lipca r. b. będzie w lwowskim kościele katedralnym obrz. łac. odprawione nabożeństwo załobne za dusze fundatora, na którem wszyscy obecni być winni.

Po nabozeństwie załobnem przystapi się w spomnionym lokalu zgromadzenia lwowskiego stowarzyszenia czeladzi, w obecności delegowanej komisyi do losowania.

Premie beda bezpośrednio po odbytem ciągnicniu gotówka

wypłacone.

Wygrywający są obowiązani, stosownie do woli ś. p. fundatora modlić sie za jego dusze, a w rocznice śmierci jego, t.j. dnia 24. marca każdego roku być na nabożeństwie żałobnem za jego Z c. k. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 8. czerwca 186

(2)Rundmachung. (1094)

Mro. 26150. Das hohe f. f. Staatsminifterium hat mit Grlaß vom 20. v. Mte. 3. 7233 im Ginverftanbniffe mit bem f. f. Finangministerium ber Gutsinbabung Dolhe für die von derfelben errichtete und unterhaltene lleberfuhr über ben Oniester-Fluß bei Dolhe die Stinhebung einer Gebühr im Ausmaße des für Privatüberfuhren bestehenden Mauthtarife I. Klasse auf die Dauer von fünf Jahren bewilligt.

Was hiemit zur öffentlichen Renntniß gebracht wird. Bon der f. f. Statthalterei. Lemberg, am 10. Juni 1864.

Ogłoszenie.

Nr. 26150. Wysokie c. k. Ministerstwo stanu w porozumienia z c. k. Ministerstwem skarbu zezwoliło dekretem z dnia 20go maja 1864 l. 7233. aby przez państwo Dolhe w powiecie Manasterzeckim. Stanisławowskiego cyrkułu, przy przewozie przez Dniestr przewozowe podług I. klasy taryfy dla przewozów prywatnych ustanowionej pobierane było.

Co sie niniejszem do publicznej wiadomości podaje. Z c. k. Namiestnictwa.

Lwow, dnia 10. czerwca 1864.

Ronfurd : Ausschreibung (1092)

jur Befegung zweier Lebistellen an ber zu einer Cherrealicule zu erweiternden f. f. Unterrealschile in Salzburg.

Dziennik urzedowy

Mro. 3030. Nachdem Ge. f. t. Apostolische Majestät mit Auerhöchster Entschließung vom 3. Oftober 1863 laut hoben Staatsministe rtalerlaßes vom 10. Oftober v. 3. 3. 10822 die jutzeffive Erweiterung der dreiklaffigen f. f. Unterrealschule in Salzburg zu einer selbststanbigen sechöflassigen Oberrealschule allergnädigst zu genehmigen gerubt haben, und in Folge beffen an Diefer Lehranftalt Die vierte Rlaffe mit Beginn des nachsten Schuljahres eröffnet werden wird, fo tommen mit diesem Zeitpunkte an ber genannten Lehranstalt zwei Lehrerstellen, und zwar die eine fur Chemie ale hauptfach, Maturgeschichte ober Physit als Nebenfach und die andere für darztellende Geomerrie mit dem dazu gehörigen Linearzeichnen und für Maschinenlehre zu bese= ben, wobei zugleich bemerkt wird, daß bei sonft gleicher Befahigung Die nachgemiesene Gignung bes Rompetenten jur Uebernahme bes italienischen Sprachunterrichtes einen Vorzug begründe.

Mit jeder dieser beiden Lehrstellen ift ein Jahresgehalt von 630 fl. öft. 28. aus dem falzburgischen Studienfonde mit dem Unspruche auf die fuftemmäßige Dezennal- und Gehaltsvorrüdung verbunden.

Die Bewerber um eine ber genannten Lehrstellen haben ibre an das hohe f. k. Staatsministerium zu stolistrenden und mit den legalen Nachweisungen über Allter, Religion, guruckgelegte Studien, Die erworbene Lehrbefähigung fur die obenbezeichneten Lehrfacher und über die allfällige Befähigung jur Grtheilung bes italienifden Sprachunterrich: tes, fo wie über ihre bieberige Dienstleiftung im Bege ber vorgefetten Behörde bei dieser Landesstelle bis 15. Juli 1. 3. einzubringen. R. f. politische Landesbehörde.

Salzburg, am 6. Juni 1864.

(1098)Kundmachung.

Nro. 1991. Bom f. f. Kreisgerichte in Przemysl als Real-Inftang wird über Un fuchen bes f. E. Landesgerichtes in Wien adto. 12. Februar 1864 3. 5975 zur Befriedigung der Forderung der prisvilegirten öfterreichischen Razionalbank im Restbetrage von 4974 ft. 2 fr. oft. Dabr. fammt Rebengebuhren aus ber großeren Gumme pr. 16800 fl. oft. 2B. die erefutive öffentliche Feilbiethung des zur Sppothef bienenden, fruher ber Schuldnerin Fr. Emilia Terlecka und gegenwärtig dem Gerrn Maximilian Laskowski gehörigen, im Sanoker Kreise gelegenen, in der galizischen Landtafel Dom. 32, pag. 327. haer. n. 21. vorkommenden Gutek Horodek hiemit ausgeschrieben:

1. Diefe Feilbiethung wird in drei Terminen, d. i. am 8. Juli 1864, am 19. August 1864 und am 12. September 1864 um 10 Uhr Vormittags bei diesem t. t. Areisgerichte vorgenommen werden.

2. Ale Ausrufepreis wird der von der priv. ofterr. Razionalbank ftatutenmäßig ermittelte Werth von 14000 ft. R.De. ober 14700 ft. öfterr. 28. angenommen. Die Realität wird bei tem erften und zweiten Reilbiethungstermine nicht unter biefem Augrufepreise, und bei bem britten Termine nicht unter dem Betrage von 9000 fl. ofterr. Währ.

Jeder Rauflustige hat vor Beginn ber Feilbiethung 10% bes Ausrufspreises, b. i. 1470 fl. oft. B. im Baaren ober in Staats: Obligazionen, oder in Pfandbriefen der Nazionalbank oder des galig. ftandischen Kreditevereins nach bem letten in ber Wiener Zeitung amtlich notirten Rurswerth als Badium zu erlegen. Das Badium des Erftehere wird in gerichtliche Bermahrung genommen, jenes ber übri gen Ligitanten aber nach bem Colupe der Feilbiethung gurudgestellt merden.

Der Landtafelauszug und die Lizitazions Bedingniffe konnen in der hiergerichtlichen Registratur und am Ligitagionstermine bei ber

Lizitazione-Rommiffion eingesehen werben.

Bon diefer Feilbiethung werden bie Tabularglaubiger, bann Br. Advokat Dr. Madejski, welcher mit der Substituirung bes Advokaten Dr. Dworski allen jenen zum Kurator bestellt wird, welche nachtrag= lich, b. i. nach bem 21. Diai 1863 bingliche Rechte auf bas zu ver= außernde Gut erwarben, oder denen bie Berftandigung von der Feilbiethung aus mas immer für einer Urfache nicht zugestellt werben fonnte, endlich die Mazionalbant und ber Grefut Berr Maximilian Laskowski, letterer unter Unschluß bes Bescheibes bes f. f. Wiener Landesgerichtes verständiget.

Przemyśl. ben 20. April 1864.

#### Obwieszczenie.

Nr. 1991. C. k. sad obwodowy w Przemyślu podaje niniejszem do wiadomości publicznej, że na wezwanie c. k. sadu krajowego Wiedeńskiego z dnia 12. lutego 1864 l. 5975 celem zaspokojenia wierzytelności c. k. uprzyw. austr. banku narodowego w resztującej sumie 4974 zł. 2 kr. w. a. z wiekszej sumy 16800 zł. w. a. pochodzącej przymusowa licytacya dóbr Horodek w obwodzie Sanockim położonych. hypoteke tej sumy stanowiacych, dawniej dłuzniczce pani Emilii Terleckiej a obecnie p. Maksymiliana Laskow-skiego według pozycyi tabuli krajowej Dom. 32 pag. 327. n. 21. haer, własnych rozpisnje sie:

1. Licytacya ta odbędzie się w trzech ferminach, to jest: dnia 8. lipca 1864 r., dnia 19. sierpnia 1864 r. i dnia 12. pazdziernika 1864 r. – każdą razą w sądzie tutejszym o godzinie 10tej

2. Jako cene wywołania stanowi się wartość tych dobr przez bank austryacki narodowy wedle statutów wyrachowana w sumie 14000 złr. m. k. czyli 14700 zł. w. a. - Dobra te przy pierwszym i drugim terminie nie beda sprzedane niżej ceny wywołania, przy trzecim nie niżej sumy 9000 zł. w. a.

Dulalud

3. Każdy cheć kupienia majacy obowiazany będzie przed rozpoczęciem licytacyi 10° ceny wywołania, to jest kwote 1470 zł. wal. a. w gotówce, w obligacyach państwa, w listach zastawnych banku narodowego lub tez w listach zastawnych galie, towarzystwa kredytowego podłag ostatniego w urzedowej Gazecie Wiedeaskiej wykazanego kursu jako wadyum złożyć.

Wadyum nabywcy złożone zostanie do depozytu sadowego, zaś wadyum innych licytantów po skończonej licytacyi zwróconem zo-

Wyciąg tabularny i warunki licytacyi w registraturze sądu tutejszego albo na terminie przy komisyi licyfacyjnej przejrzane być

O tej licytacyi uwiadamia się wierzycieli hypotecznych, tudzież pana odwokata Dra. Madejskiego, którego z zastepstwem adwokata pana Dra. Dworskiego ustanawia sie kuratorem tych wierzycieli, którzyby po dniu 21, maja 1863 hypoteke na tych dobrach nabyli, lub którymby uchwała licytacye dozwalająca z jakiegokolwiek powodu doreczona być nie mogła. – nakoniec bank narodowy i egzekwowany pan Maksymilian Laskowski przy załaczeniu uchwały c. k, sadu krajowego wiedenskiego.

Przemyśl, dnia 20. kwietnia 1864.

E d y le t.

Nr. 19549. C. k. sad krajowy Iwowski z miejsca pobytu niewiadomemu Józefowi Niezabitowskiemu, a w razie śmierci tegoż niewiadomym spadkobiercom wiadomo czyni, iż na prośbę p. Sylwerego Skolimowskiego z dnia 7. maja 1864 do L. 19549 uchwała z dnia dzisiejszego Józefowi Niczabitowskiemu polecono, ażeby w 8 dniach wykazał, że prenotacya sumy 1000 złr. m. k. do L 21341-836 Dom, 191, pag. 259, n. 64, na Winnikach uskuteczniona usprawiedliwiona jest, inaczej wymazana zostanie.

Poniewaz miejsce pobytu Józefa Niezabitowskiego wiadome nie jest, przeto temuż jako kurator pan adwokat Pleiffer, któremu pana adwokata Roińskiego na zastepcy dodano, postanowiony został.

Lwów, dnia 24. maja 1864.

E el y k t.

Nr. 19550. C. k. sad krajowy Lwowski nieobecnemu, z miejsca pobytu niewiadomemu Ignacemu Wisłockiemu, a w razie śmierci tegoż niewiadomym spadkobiercom wiadomo czyni, iż na prośbe p. Sylwerego Skolimowskiego z dnia 7. maja 1864 do l. 19550 uchwałą z dnia dzisiejszego Ignacemu Wisłockiemu polecono, ażeby w 8 dniach wykazał, ze prenotacya sumy 90 duk, ná Winnikach i 1. Macoszyna Dom. 191. p. 258. n. 59. on. et pag. 292. n. 70. on. do liczby 17730 - 1834 usprawiedliwioną jest, inaczej zmazaną

Ponieważ miejsce pobytu Ignacego Wisłockiego wiadome nie jest, przeto temuż jako kurator p. adwokat Pfeiffer, któremu pana adwokata Roinskiego na zastępcy dodano, postanowiony został.

O czem uwiadamia się proszącego. Lwów, dnia 24. maja 1864.

Cort ft.

Mr. 1063. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht Winniki wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, baß nach gepflogenen Erbebungen und über Genehmigung bes f. k. Landesgerichtes Lemberg deto. 6. Mai 1864 3. 17780 Michał Dobosz, Grundwirth and Podberezec. als Verschmender erklärt und zu seinem Kurator der dortige Wirthschaftebefiger Onntry Czajka bestellt wurde.

Winniki, am 24, Mai 1864.

E el y be t.

Nr. 1063. Od c. k. urzędu powiatowego jako sadu podaje sie do publicznej wiadomości, że Michał Dobosz, gospodarz z Podberezec, na podstawie przeprowadzonego dochodzenia i potwierdzenia c. k. sądu krajowego Lwowskiego z dnia 6. maja 1864 do l. 17780 za marnotrawce uznany i temuz kuratora w osobie Onufrego Czajki, gospodarza Podherezeckiego, ustanowiono.

Winniki, dnia 24. maja 1864.

Ginberufunge = Gdift.

Mr. 28238. Bon ber f. f. galigischen Statthalterei wird ber im Auslande unbefugt sich aufhaltende Nastali Planzer, aus bemberg, aufgefordert, binnen 6 Monaten in feine Beimat gurudgutet ren, widrigenfalls gegen benfelben bas Auswanderungeverfahren nach dem a. h. Patente vom 24. März 1832 eingeleitet werden murde. Lemberg, am 9. Juni 1864.

Obwieszczenie. (3)

Nr. 1435. Magistrat miasta Stanisławowa rozpisuje niniejszem konkurs do 15. lipca 1864 celem obsadzenia opróżnionej pesady lekarza prymaryusza przy miejskim zakładzie chorych.

Ubiegający się o te posadę, dotowaną remuneracya roczną w kwocie 300 zł. w. austr., zechcą podania swe poprzeć dowodami osiagnietego stopnia doktora medycyny, niemniej nabytej praktyki w zawodzie lekarskim i takowe w oznaczonym terminie bezpośrednio wnieść do magistratu.

Stanisławów, dnia 10. ezerwca 1864.

G p i f t. (1079)

Aro. 3702. Bon bem f. f. Kreis- ale Sanbelsgerichte wird bem peren Salomon Silberstein mit biejem Gbilte befannt gemacht, bag über bie Rlage teb Berrn Morian Warteresiewich de praes. 1. 3uni 1864 3. 3702 bie wechselrechtliche Zahlungkanstage ber Summe von 187 S. Rub. 40 Kop. gegen Hrn. Salomon Silberstein am S. Juni 1864 3. 3702 erlassen worden ist.

Da ber Wohnort des Belangten nicht bekannt ift, so wird demfelben ber Br. Landesadv. Dr. Mijakowski mit Substitutrung bes Bin. Landevadvolaten Dr. Skalkowski auf bessen Gefahr und Kosten gum Kurator bestellt, und bemfelben ber oben angeführte Bescheid biefes

Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Kreis- als Hanveisgerichte.

Złoczow. am 8. Juni 1864.

Kundmachung. (1081)

Mro. 3725. Bur Berpachtung ber Bolechower vereinten fabtiichen tameralbeirichaftlichen Branntmein- und Bierpropinagion fur Die Beit vom 1. Rovember 1864 bie Ende Dezember 1867 wird bie offentliche Lizitazion bei dem Rolechower f. f. Bezirfeamte, und zwar für bie Vierpropinazion am 18. Juli und für bie Branntweinpropinazion am 19. Juli 1864 abgehalten werben.

Der Kistalpreis der Bierpropinazion beträgt 1600 ft., und jener ter Branntweinpropinazion 6294 ft. oft. 29. an jahrlichem Pacht-

ginfe. Pizitazioneluftige baben 10% bes obigen Fiekalpreises vor Be-

ginn ber Ligitagion als Babium gu erlegen.

Schriftliche Offerten werden vor und im Juge ber mundlichen Lizitazion angenommen, muffen jeboch mit ben geseklichen Erforder: niffen verfeben und mit bem obfestgesekten Babium belegt fein.

Die Bedingungen werben vor ber Ligitazion befannt gegeben werben, fonnen aber auch früber beim Bolochower f. f. Begirteamte eingeseben werden.

Bon der f. f. Areisbehörde.

Stryj, am 10. Juni 1864.

Obvieszczenie.

Nr. 3725. W celu wydzierzawienia przysłużającego wspólnie miasta Bolechow i państwa kameralnemu Bolechow prawa propinaeyi wódki i piwa na czas ed 1. listopada 1864 do końca grudnia 1867 odhędzie się w c. k. urzedzie powiatowym w Bolechowie publiczna licytacya co do propinacyi piwa na dniu 18. lipca 1864. zas co do propinacyi wodki na dniu 19. lipca 1864.

Za cene wywołania stanowi się roczny czynsz dzierzawy przy propinacyi piwa 1600 zł. zaś przy propinacyi wódki 6294 zł. wał.

Cheacy licytować ma wadyum wynoszące 10% powyższych

cen wywołania złożyć przed rozpoczeciem licytacyi.

W ciagu ustnej licytacyi przyjmowane beda i pisemne oferty. które dla ważności mają być odpowiedne ustawom prawnym, niemniej opatrzone powyż oznaczonem wadyum.

Poszczególne warunki wydzierzawienia będa oznajmione przed licytacya, lecz i pierwiej można takowe przejrzeć w c. k. urzedzie

powiatowym w Bolechowie.

Od c. k. władzy obwodowej.

Stryj. dnia 10. ezerwca 1864.

Konkurd-Ausschreibung.

Mro. 12883 - 1707. 2In ber f. f. Ober-Realidjule gu Innsbruck ift eine Lehrerftelle fur Raturgeichichte ale Sauptfach, und fur teut fche Eprache ver Geographie mit Geschichte als Rebenfach in Griedigung gefommen, womit ein jährlicher Gebalt von 630 fl. öfterr. Währ nebst dem Vorrückungsrechte in die höhere Gehaltsstufe von 840 fl. österr. W. und ben fur f. f. Ober-Realschulen bestimmten Dezennalzuiagen verbunden ift.

Bewerber um diesen Lehrposten haben ihre an bas bobe k. t. Staatsministerium G. 11. ju stilifrenten und vorschriftmaßig belegten Gesuche bis jum 16. Juli L. 3. bei biefer f. f. Stattbalterei einzu-

bringen.

R. f. Statthalterei fur Tirol und Borarlberg. Innsbruck, am 25. Mai 1864.

Edykt.

Nr. 17548. C. k. sad krajowy lwowski panu Ignacemu Zelechowskiemu niniejszym edyktem wiadomo czyni, iz na prośbe Szymona Grassnera z dnia 18. października 1863 1. 44074 o zaprenotowanie kontraktu dzierzawy propinacyi pomiędzy nim a p. Ignacym Zelechowskim, p. Maryanna Wagner i Natalia Belszyńska w dniu 3. lutego 1862 zawartego, na dobrach Dabniki i Rybaki pod dniem 26. października 1863 do l. 44074 w tutejszym sądzie uchwała wydaną została.

Poniewaz miejsce pobytu P. Ignacego Zelechowskiego wiadomem nie jest, przeto ustanawia się mu na jego własny koszt i odpowiedzialność kuratora w osobie p. adwokata Dra Pleiffera z zastępstwem przez p. adwokata Dra. Hönigsmana i temuż wyż wspomniona uchwałe tegoż sądu dorccza.

Lwów. dnia 7. maja 1864.

(1085) Lizitazione : Enndmachung. (3)

Mro. 3600. Bur Berpachtung beg ber Stadt Belz guftebenden Propinazionegefalle, bestehend in dem Erzeugunges und Ausschankerechte

von Branntwein, Rosoglio und Liquent, bann von Bier, Meth, Wiszniak und Maliniak, wird am 13. und 14. Juli 1864 in der Kanglei bes Belver Stadgemeindeamtes vom Belver f. f. Bestrksamte Bormittags 9 Uhr eine effentliche Lizitazion auf eine Ziahrige Bachtbauer, b. i. fur bie Beit vom 1. November 1864 bis Ende Dezember 1867, baber bas erne Sabr auf eine 16monatlide Pachidauer abgehalten

Der Kreisbehorbe bleibt jedech frei, bas biesfallige Pachtergeb-

nis auch nur auf ein Jahr zu bestätigen. Der Fistalpreis von Branntwein beträgt 5199 fl. 60 fr. und jener von Bier 1860 ff., wovon bas 10% Babium zu erlegen fein

Pachtluftige merden eingeladen, am besagten Littagionstermine in der Betzer Stadtgemeinde-Amtsfanzlei zu erscheinen, wo ibnen die näheren Listtazionebedingnisse werben bekannt gegeben werden.

Bon ber f. f. Kreisbeborde.

Zółkiew, am I. Juni 1864.

#### Obwieszezenie licytacyi.

Do wydzierzawienia propinacyi miasta Bełza od wódki i piwa i innych goracych napojów, na trzy lata. to jest od 1. listopada 1864 az do końca grudnia 1867, a zatem pierwszy rok dzierzawy na 14 miesięcy, publiczna licytacya przez urzad powiatowy na daiu 13. i 14. lipca 1864 przed południem o godzinie 9tej zrana w urzedzie miejskim przedsięwzieta bedzie i władzy obwodowej jednakowo wolno bedzie rezultat licytacyi tylko na jeden rok zatwierdzić.

Cena szacunkowa od wódki wynosi 5199 zł. 60 kr., zaś od piwa 1360 zł. w. a., od której 10% wadyum złożone być ma.

Licytanci mają się wiec na pomienionym terminie zgłosić. gdzie im blizsze szczególy licytacyi oznajmione beda.

Z e, k. władzy obwodowej.

Zółkiew, dnia 3. czerwca 1864.

Edykt.

Nr. 497. C. k. sad powiatowy w Bukowsku niniejszem ogłasza, że na zaspokojenie należytości 100 zł. w. a. z p. n. pozew Moszka Itzik Binder naprzeciw Piotrowi Soltysik wygranej, posiadłość włościanska pod Nr. 31. w Woli Piotrowej leżąca i 15 morgów 2305.. [sażni w sobie obejmująca, bez budynków w dwóch terminach. 4. j. 14. i 28. lipca 1864. a to w terminic pierwszym za lub wyżej ceny szacunkowej 220 zł. wal. austr., w drugim zaś i niżej tejże, za gotówkę sprzedaną zostanie.

Inne waranki i czyn szacuakowy można w tutejszej izbie pis-

mechowczej wejrzeć lab w odpisie podnieść. Z c. k. sadu powiatowego.

Bukowsko, dnia 29. kwietnia 1864.

(1084) Kundmachung.

Mr. 5212. Jum Behufe ber Berpachtung bes ber Stadt Busk mit 60% ber Verzehrungssteuer bewilligten Gemeindezuschlages von gebrannten geistigen Getränken mir dem Fiskalpreise von 1505 fl. 50 fr. öft. W., tann des derselben mit 25% der Berzehrungspeuer be- willigten Gemeindezuschlages von der Biereinfubr mit tem Fiekalpreise von 182 ft. 50 fr. und ber Busker ftadtischen Stand- und Marktgelber mit dem Fiskalpreise von 151 ft. 20 fr. für bie Zeit vom 1. Juli 1864 bis Ente Dezember 1864 wird am 23. Juni 1864 beim Busker f. f. Bezirksamte mabrent ber üblichen Amts. stunden eine Sffertenverbandlung abgehalten werden.

Bachtluftige werben eingeladen an tiefer Offertenverhandlung Theil zu nehmen und ihre mit 10% res Ausrufepreises als Da-Dium belegten, flar und beutlich verfaßten und geborig versiegelten Offerten am Zage ber Offertenverhandlung beim Busker Bezirkamte mahrent der üblichen Amtsftunden anzubringen.

Unflar und undentlich verfaste, nicht geborig belegte und verfiegelte, fo wie nicht rechtzeitig vorgebrachte Offerten werben nicht

bernäsichtigt werden.

Von der k. E. Areisbehörde.

Złoczow, Sen 11. Juni 1864.

#### Obwieszczenie.

Nr. 5212. W celu wydzierzawienia przyzwolonego miastu Busk dodatku gminnego . t. j. 60% akcyzy od gorących napojów z cena wywoławcza 1505 ztr. 50 c. w. a. jako też dodatku gminnego od przywozu piwa 25% akcyzy. z cena wywoławcza 182 złr. 50 c. w. a. i largowego z cena wywoławcza 1512 zlr. 20 c. w. a. na czas od 1. lipca do końca grudnia 1864 odbędzie sie w c. k. urzędzie powiatowym w Busku dnia 23. czerwca 1864 licytacya za

Mających cheć dzierzawienia powyższych przychodów miejskich zaprasza się, ażeby w dzieh wypisanej licytacyi w zwykłych godzinach urzedowych swe dokładnie i wyrażnie określone 10% ceny wywoławczej jako zakładem zaopatrzone i nalezycie opieczetowane oferty w c. k. urzędzie powiatowym w Busku złożyli.

Oterty niewyrażne i niedokładne, niezaopatrzone przynależnym zakładem, dokładnie nie opieczetowane i nie wczas podane, zostana, nie uwzglednione.

Z c. k. władzy obwodowej.

Złoczów. dnia 11. czerwca 1864.

1#

@ bift. (1089)

Dr. 2313. Bom Samborer f. f. Kreisgerichte wird hiemit befannt gemacht, daß zur Ginbringung ber mit rechtsträftiger Zahlungs-auflage vom 27. Februar 1861 3. 1358 ber Scheindel Grabscheid querkannten Bechfelfumme von 1000 fl. oft. 20. f. M. G. bie crefu: tive Feilbiethung ber den minderjährigen Bronisława Maciulska, Olimpia Gilatowska und Mathilde Gilatowska. fernere bem Johann Gilatowski gehörigen, in Sambor gelegenen Realirat sub Mro. 123, fernere ber Salfte ber Realitat Rro. 58 62 und ber Salfte ber Realitat Rro. 14 in zwei Terminen, nämlich am 24. August 1864 und 7. September 1864, jedesmal um 10 Uhr Bormittage bewilliget wird.

1) Alle Ausrufepreis wird ber gerichtlich erhobene Schagungs. merth, u. zm. ber Betrag von 16.104 fl. 25 fr. bezüglich ber Rea-lität Nro. 123, — ber Betrag von 5400 fl. 511, fr. betreff ber Halfte ber Realität Nro. 58 — und der Betrag von 7405 fl. 491,

fr. oft. 20. betreff ber Realitat Mr. 14 angenommen.

2) Jeder Rauflustige ist verbunden vor Beginn ber Lizitazion 10% des Ausrufepreifer im Baaren, ober in öffentlichen Staatepapieren nach dem letten Kurswerthe ju Sanden der Ligitagione Rom: miffion zu erlegen; das von dem Meiftbiether erlegte Badium mird jurudbehalten, das von den übrigen Lizitanten erlegte Badium aber gleich nach beendigter Ligitagion rudgestellt merben.

Der Griteher ift rerpflichtet binnen 30 Tagen, nachdem ber ben Lizitazionsakt bestätigende Bescheid in Rechtsfraft ermachsen ist, den gangen Kaufichilling, in melden das bar erlegte Badium eingereche net werben wird, gu Gericht zu erlegen.

Die meiteren Feilbiethungsbedingungen, ber Schagungeaft, fo wie der Tabularextraft fonnen in der freisgerichtlichen Registratur

eingesehen werden.

Sievon werden beide Partheien und fammtliche Sypothefarglaubiger, u. gm. die bem Wohnorte nach befannten ju eigenen Sanben, bagegen bie bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Johann Matłachowski und Franz Fruhwirth durch ben in ber Person bes 206 vokaten Dr. Pawlinski mit Gubstituirung des Abvotaten Dr. Wolosianski bestellten Rurator und mittelft gegenwärtigen Gbiftes verftandiget.

Mus bem Rathe bes f. f. Rreisgerichtes.

Sambor, am 18. Mai 1864.

(1086)Edift.

Mr. 1190. Bom t. f. Bezirksamte als Gerichte zu Obertyn wird befannt gegeben, bag Majer Sperber am 27. Marg 1857 gu Niezwiska mit hinterlaffung eines Bermogens gestorben fet.

Nachdem zu bem Nachlaße besselben der großsährige Schmerl, die Pupille Ettie und die Witme Reisie durch das haupt des David Sperber fonfurrirt und ber Anfenthaltsort ber genannten Erben nicht ausgeforscht merben konnte, jo merben dieselben über Untrag bes Ruratore mittelft Gbiftes vorgeladen, binnen Sahreefrift perfonlich oder mittelft eines Bevollmächtigten fich jum Rachlage best Majer Sperber erbezuerflaren, als fonften die Erbichaft mit ben Erbeerflarten und dem Kurator Mordko Sperber verhandelt merben murbe. Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte.

Obertyn, am 31. Mai 1864.

Bei Carl Maslinger in Wien erschienen und bei Carl Bu'ild ftete vorratbig:

#### C. M. Ziehrer

Wiener Spenden. Quadrille. 8. Werf. Willostenka. Böhmifde Scherz-Polfa. 9. Werk. Moch den Wienern. Walzer. 10. Werf. Gesterreichischer Mriegermarsch. 11. Merf. Bosefinen-Polka (franc.). 12. Merf. Freie Gedanken. (Schnell-Polfa). 13. Werk.

(In ben üblichen Ausgaben gu den befannten Preifen.)

właściciel handlu korzennego we Lwowie pod I. 225 m., oznajmia niniejszem szanownej publiczności, iz w jego handlu jest do nabycia

ETRASNEGO ETYRORU

Piwo po 6 zł. – dubeltowe po 7 zł. za wiadro, tudzież

Olej rzepakowy { podwójnie rafinowany funt 36 kr. pojedyńczo " 32 "

Swiece | stołowe funt 40 kr., argandzkie " 42 "

Mydlo suche dwuletnie funt po 36 i 32 kr. podług wagi wiedeńskiej.

Cegly w różnych gatunkach,

(2247 - 18 - 20)

O. HARTUNG'S

### Angeige - Blatt.

## Doniesienia prywatne.

## CHEFS-D'OEUVRE DE TOILETTE!

Patro Lificirt an Kaiserlichen, Königlichen u. Fürstlichen Höfen

Dr. L. Beringuier's MARCHEN CENSON

(Quintessenz d'Eau de Cologne) Priginalflafde Von hervorragender Qualitat - nicht nur als kossliches Riech- und Waschwasser, sondern auch als ein herrliches medikamentoses Unterstützungsmittel, welches die Lebensgeister ermuntert und stärkt.

D'BORCHARDT's

Harianter - Seife

BORCHARDTS zur Verschönerung und Verbesserung des Teints und erprobt ge-gen alle Hautunreinheiten, so wie mit grosser Erspriesslichkeit zu Bädern jeder Art geeignet — in versiegelten Original-Päck-chen å 42 Nkr. —

> Dr. Béringuier's Veget. Haarfärbemittel

(complett in Etui mit Bürsten und Schaalen a 5 Fl. öst. W.)

Als vollkommen zweckentsprechend und durchaus unschädlich anerkannt, um die Kopf- und Barthaare, so wie die Augenbraunen in allen beliebigen Schattirungen dauernd zu farhen,

Prof. Dr. Linde's Veget. Stangen-Pomade

erhöht den Glanz und die Elastizität der Haare, und eignet sich gleichzeitig zum Festhalten der Scheitel; = in Originalstücken a 50 Nkr. =

Ausgezeichnet durch Privilegien, Patente und Medaillen!

### Dr. Suin de Boutemard's Wann-Pasta

in ', u. ', Päckchen a 70 u. 35 Nkr. Das billigste, bequemste und zuverlässigste Erhaltungs- und Reini-

gungsmittel der Zähne und des Zahnsteisches, ertheilt diese Pasta-gleichzeitig der ganzen Mundhohle eine höchst wohlthätige Frische

de. Errenguer's Kräuter-Wurzel-Haaröl

in, für längeren Gebrauch ausreichenden, Flaschen a 1 Fl. zusammengesetzt aus den bestgeeigneten Pflanzen-Ingredienzien, zur Erhaltung, Stärkung und Verschönerung der Haupt- und Barthaare, so wie zur Verhütung der so lästigen Schuppen- und Flechtenbildung.

Vallam. Oliven-Seife

als ein mildes wirksames tägliches Waschmittel selbst für die zarteste Haut von Damen und Kindern angelegentlichst empfohlen; = å Original-Päckchen 35 Nkr. =

> Dr. Hartung's Chinarinden-Del.

HAKTUNG'S aus einer Abkochung der besten Chinarinde mit balsamischen Oelen, zur Konservirung und Verschönerung der Haare; (a 85 Nkr.) HIVARINDENE

Dr. Hartung's Karauter-Pomade,

aus anregenden, nahrhaften Säften und Pflanzen-Ingredienzien, zur Wiedererweckung und Belehung des Haarwuchses (à 85 Nkr.)

Die sammtlichen obigen, durch ihre hervorragenden Sigenschaften zuhmlichst bewahrten Spezialitaten, sind unter Garantie ter Acchtheit für die Stadt Lemberg ausschließlich vorrathig bei J. F. kelein. Witwe et Gehlandt. Bonisaeius Miller. Apoth. Sigm. Rueker, Friedrich Schubuth, A. Kerliner vornass Laneri ent Veter Wikolanch, sente und in Buczacz: M. Lipschütz und J. Kodrebski etkkercel, Brody: Ewa Kornfeld, Brzeżau: B. Faderhecht, Crottkow: Moses Frürlel, Brobeycy: J. Rosenheim. Grock: Apoth. Tomaszewski, Jaroslau: Apoth. Jes. Rohm, Jaslo: Apoth. Ign. Lukassewicz. Ko'omea: Schase Hermann, Eapotylee: Apoth. X. Wierzchowski, krakau: Jos. Bartl, Lisko: Apoth. Robert Barański. Monasterzyska: J. Lipschütz, Leumerk: Carl Laur, Przemyslary: Apoth. St. Niedlicki, Przemysl: Eduard Machalski, Przeworsk: Apoth. Felix Switalski, Rzeszow: Ign. Schaitter et Comp., Sambor: J. Rosenheim. Sanok: Apoth. Joh. Zarewicz. Skalat: Ludisl. Dietz, Sniatyn: M. Niemczewski, Sekal: A. W. Grot, Stantslau: R. Switalski, Apoth. spriher Tomanek, Stryj: J. German, Tatnopol: M. Schlifka, Tarnow: Jos Jahn, Turka: A. Czyrniański, Taleszczyk: Jos. Kodrebski, Tłoczow: Andreas Gottwald, Zołkiew: Resie Barbag und in Zurawno beim Apoth. Ladislaus Postepski. Andreas Gottwald, Zolkiew: Resie Barbag und in Zurawno beim Apoth. Ladislaus Postepski.

& OEL SI